au /1 N= 56.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 14. Juli 1824.

# Angefommene Frembe bom 8ten Juli 1824.

Sr. Gutebefiger b. Binfowefi aus Dombrowfe, Sr. Apothefer Gottlob Bauer aus Robift, I. in Dro. 343 Breslauerftrage; Gr. Major v. Peuder aus Glogau, I. in Mro. 2:4 Breslauerftrafe; Br. Gigenthumer v. Malegemeti aus Swirczon, I. in Dro. 1 St. Martin; Sr. Graf v. Ralfreuth aus Rogmin, herr Pachter Dembleweff aus Prziment, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Br. Gutebefiger Jaraczewefi aus Bronifowo, Sr. Gutebefiter Jaraczewefi aus Jaraczewo, herr Gutebefiger Bafineti aus Brzedlowie, Sr. Gutebefiger Rranganefi aus Indowo, or. Gutebefiter Blocifteveff aus Twartowo, I. in Dro. 168 Bafferftrage; herr von Binfomeff aus Twarfowo, I. in Dro. 35 Walischei.

#### Den oten Suli.

hr. Calculator Ludwig Pieczarzewit und Gr. Kaufmann Johann Berewensti aus Ralifch, I. in Dro. 243 Breslauerfrage; Die Berren Gigenthumer Dioniecii und v. Romicorowefi and Ch. ablewo, Sr. Gutebefiger v. Rorntowefi aus Rogowo, I, in Dro. 391 Gerberftrafe; Gr. Pachter v. Drwesti aus Dpal= nice, fr. Dajor Graf Ranferling nach Dangig, burchreifend, I. in Mro. 210 Wilhelmeftrafe; Frau Gutebefigerin v. Dobrapca aus Bomblin, I. in Dro. 187 Bafferfrage; Gr. Gutebofiger Felip v. Saufoweff aus Ronin, I. in Dro. 10 Walischei.

## Den Trten Juli.

Die herren Raufleute Glan und Schumann aus Breslau, br. Raufmann Geieler aus Stettin, I. in Dro. 243 Breslauerftrafe; Br. Raufmann Scholler aus Breslau, I. in Dro. 244 Breslauerftrage; Gr. Dberlehrer Dreifter aus Rugemvalde, I. in Nro. 99 Wilbe; Gr. Gutebefiger v. Grudzielefi aus Manowo, Gr. Amterath Bunfter aus Xiabgienic, Gr. Commiffair v. Rilarefi aus Grebna : Gura, I. in Mro. 384 Gerberftrage; fr. v. Strafgewoff aus Rouow,

I. in Mro. 145 Buttelftrage; Sr. Baron hans Ebler zu Pultig, aus Stendal, I. in Mro. 33 Walischei.

Durch reilfen b. Der Graf Michael Horaim von Paris nach Marschau, burchreisenb.

Bekanntmachung.
Am 17. Mai d. J. gegen 4 Uhr bes Morgens sind in dem Walde dei Wtorek, Abelnauschen Areises, von unbekannten Oefrandanten, die, wie sie mehrerer patronistirenden Grenz-Aufsichtsbeamten ansichtig geworden, sich durch die Flucht der Habhastwerdung entzogen haben, 22 Stück Schweine im Stich gelassen, auch außerdem dei Verfolgung der Flüchtlinge noch 20 Stück Schweine in demselben Walde ohne Treiber angetroffen und sämmtliche 42 Schweine von den Beamten in Veschlag genommen worden.

Auf ben Grund ber Bestimmung des §. 180. Tit. 51. Th. 1. der Gerichtsordnung wird dieser Norfall hierdurch
deffentlich bekannt gemacht, und werden
zugleich alle diesenigen, welche an vorsbemerkte Schweine aus irgend einem Nechtsgrunde Ausprüche zu haben versmeinen sollten, aufgesordert, solche
innerhalb 4 Wochen von dem Tage an
gerechnet, wo diese Bekanntmachung
zum ersten Male in das hiesige Intelligenzblatt eingerückt worden, bei dem

### Obwieszczenie.

Dnia 17. Maja r. b około godziny 4tey ranney, w boru pod Wtorkiem, Powiatu Odalanowskiego, nieznaiomi defraudanci, którzy spostrzeglszy kilku patruluiących urzędników straży graniczney, zemknęli, aby nie być uiętymi, porzucili 22 wieprzów, prócz tego w dalszey pogoni pomienieni urzędnicy spotkali ieszcze 20 innych wieprzów w tymże boru bez poganiacza i wszystkie 42 zaięli.

Na żatadzie przepisu 5, 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey podaie się przypadek ten do powszechney wiadomości, wzywaiąc zarazem wszystkich mniemaiących mieć z iakiegokolwiek bądź prawnego powodu pretensye do pomienionych wieprzów, ażeby takowe wprzeciągu 4 tygodni, od dnia pierwszego w tuteyszym Intelligenzblacie zamieszczenia ninieyszego obwieszczenia, w Komorze Główney Celney w Dro-

Sauptzollamte zu Droffen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls nach Ablauf jener Frist mit ber Konfiskation ber Scheine und ber Berrechnung bes Erlofes ohne weitern Anftand ver= fahren werben wird.

Pofen den 3. Juni. 1824. Ronigl. Preuß. Regierung II.

szewie zameldowali i wykazali, inaezéy po upłynieniu tego terminu wieprze niezwłocznie skonfiskowane i zebrane za nie pieniądze zarachowane beda.

Poznań d. 3. Czerwca 1824. Królewsk - Pruska Regencya II.

## Coictal=Citation

Aeber bad Bermogen bes Damaffar= beiter Carl Jamrich zu Rurnif, ift ber Concurs eroffnet worden, und wir haben gur Liquidation aller Forberungen an diese Masse einen Termin auf den 4 ten September c. Vormittage um 9 Uhr por dem Deputirten Landgerichte = Rath Frombolg in unferm Partheien = Bimmer angefeist, wozu wir alle unbefannte Glaubiger mit ber Warnung vorladen, bag bie Unegebliebenen mit allen ihren Unfpruchen an die Daffe pracludirt und thnen ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Gläubiger auferlegt werben foll.

Denjenigen, welche feine Befannt= fchaft am hiefigen Orte haben, werben Die Juffig=Commiffarien Jacobi, Mittel= fradt und Bon, als Mandatarien in Borfchlag gebrucht, bie fie mit gehöriger Information und Vollmacht zu verschen habeu.

Posen den 31. Mary 1824. Ronigh Preus. Landgericht.

candy until reserving spraedaus.

# Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karola Jamrich w Kurniku konkurs otworzony został, wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi do massy téy na dzień 4. Września c. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w izbie naszév instrukcyiney, i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż niestawający z pretensyą swa do massy prekludowanym, i wieczne niu w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazaném zostanie. Tym, którzy w mieyscu tuteyszém niemaią znaiomości, podaiemy UUr. Jacobi, Mittelstaedt i Boy Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipetencyą oparrzyć należy.

Poznań dnia 31. Marca 1824.

Król, Pruski Sąd Ziemiański, Argentific, by the the first offents covarie, me live is drodge prob-

terrence statement of the second

Subhaftations = Patent.

Bur Subhastation bes hier auf St. Martin unter Nro. 106 belegenen, bem Christoph Umbach zugehörigen, und auf 4259 Mthlr. 20 ggr. gerichtlich abgesschäften Hauses, auf welches in dem telsten Lieitations=Termine 2000 Mthlr. geboten worden sind, haben wir einen anderweitigen peremtorischen Bietungssternip auf den 24. August c. um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückener in unsern Instructions=Jimmer ansberaumt.

Rauf = und Besitfähige werden vorgeladen, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Jusch'ag an den Meistbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingefehen werden.

Jeder Luitant muß, bevor er zum Bieten zugelaffen wird, eine Caution von 300 Rtfr. dem Deputirten erlegen.

Posen ben 8. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy przedaży kamienicy Krysztofa Umbacha, tu na przedmieściu S. Marcina pod liczbą 106. położoney, sądownie na 4259 tal. 20 śgr. ocenioney, za którą na ostatnim terminie licytacyinym 2000 tal. podano, powtórny termin zawity na dzień 24. Sierpnia r. b o godzinie 9. przed Ur. Brückner Sędzią Ziemiańskim w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został.

Wzywamy więc ochotę kupna i zdolność nabycia dobr maiących, aby się na terminie tym stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą. Każdy Licytant chcący bydź przypuszczonym do licytacyi, winien Delegowanemu kaucyą 300 tal. złożyć.

Poznań dnia 8. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Das hier auf der Fischerei unter Mro.
110 und 111 belegene, den Wendesschen Scheleuten gehörige, auf 798 Mtlr.
10 sgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, soll im Wege der defentslichen Subhastation verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Rybakach pod Nrem 110 i 111 sytuowana, Wendów malżonków własna na 798 Tal. 10. śbrgr. 4. den. sądownie oszacowana, ma być w drodze publicznéy subhastacyi sprzedaną. WzyWir laben baher bie Bietungelustige ein, sich in bem auf ben 24. August c. um 9 Uhr vor bem Landgerichte Resferendarins George in unserm Gerichtes Schlosse angesetzten peremtorischen Termine einzusinden, und ihre Gebote ad protocollum zu geben, wonachst ber Zuschlag bes Grundstücks an den Meistebietenden, im Fall die gesetzlichen Umstände keine Ausnahme zulassen, erfolzgen wird.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 17. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Den 22. Juli c. Bormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage, sollen zu Wiencowice Poscner Kreises, die zum Machlaß des Joseph v. Kefzncki gehörisgen Mobilien, bestehend aus Uhren, Silbergeschirr; Porcellain, Gläsern, Rupfer und Jinn, Möbel und Hausgesräth, Manns = Kleidern, bedeckten Wasgen und offenen Britschfen, bedeutende Wirthschafte-Inventarien, Pferden, Rindwich und Schaafen durch den Landgesrichts-Mescrendarius Kantak meistietend gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Posen den 1. Juli 1824. Königt. Preug, Landgericht. wamy przeto ochotę kupna maiących, aby się na terminach dnia 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, z których ostatni iest peremtorycznym, w naszym zamku sądowym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonych znaydowali, i swe licyta podawali, poczem nieruchomość ta naywięcey daiącemu skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzoną zostanie.

Taxa i warunki kupna, mogą być w naszéy Registraturze przeyrzane. Poznań d. 17. Maja 1824.

Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie,

Dnia 22. Lipca r. b. o godzinie gtéy i dnie następne, w Więckowicach Powiecie Poznańskim, mobilia do pozostałości Józefa Kęszyckiego należące, składaiące się z zegarkow, naczyń śrebrnych, porcelany, szkła, miedzi i cyny, sprzętow domowych, mebli, sukien męzkich, powozów i bryczków krytych, i nie krytych, oraz sprzętów różnych gospodarczych, koni, bydła rogatego i owiec, przez Ur. Kantak Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą przedane będą.

Poznań d. I. Lipca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffations = Patent

Die im Posenschen Kreise belegene, ben Müller Snieblerschen Erben gehöris ge Gluschiner Wasser = Mühle, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4467 Athle., und die Czapury Rühlengrundsfücke, welche auf 3122 Atlr. 11 ggr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Untrag der Real-Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden jede besonders verstauft werden.

Ju Gefolge der Bekanntmachung vom 2ten Mai 1822 ift in termino den 17. December v. I. für das Gluschiner Grundstück 1200 Atlr., für das Czapury Grundstück aber noch gar nicht geboten

worden.

Wir baben beshalb noch einen Bictungs-Termin auf den 30. October c. vor dem kandgerichts-Referendarius Ribbentrop fruh um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angesetzt. Rauflustigen wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, bas der Zuschlag erfolgen soll, su sofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zusassen.

Mer bieten will, hat auch jest 500 Rible. Caution bem Deputirten zu erles

Pofen den 19. Juni 1824.

Abnigh Preug. Land gericht.

ekiego naywa cey osiscemu Za cotalis a den vaxedade bedsi za Postan da Ta Lipea 1822

Kuchala Sad Zienan ki.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Powiecie tuteyszym położony, a do Sukcessorów mlynarza Grybler należąsy, który podług taxy sądowéy na Tal. 4467, a grunta do młyna Czapury należące, na 3122 Tal. 11. dgr. 4. den. oszacowane zostały, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu oddzielnie sprzedane być mają.

W skutek obwieszczenia z dnia 2-Maja 1822 roku, w terminie dnia 17-Grudnia r. z. za młyn w Głuszynie tylko 2000 Tal., a za grunt w Czapurach, w cale nic nie licytowano, wyznaczyliśmy przeto ieszcze ieden termin na dzień 30. Października przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, zrana o godzinie 9tey w naszym zamku sądowym. Ochotę kupna maiących o powyższym terminie z tym uwiadomieniem uwiasłomiaią się, że przybicie nastąpi, ieżeli prawnie nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, kaucyą 500. Tal. Deputowanemu złożyć winien. Poznań d. 19. Czerwca 1824.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

2 July Tarnon

Bekanntmachung. 1

Rach bent bei und ausgehangenen Subhastations = Patent, follen nachstehende hierselbst belegene Grundstucke,
welche ben babei gesetzten gerichtlich ausgemittelten Werth haben, als:

- 1) No. 47 394 Mtlr. 23 fgr. 6 pf.
- 2) No. 48 490 Rtir. 1 fgr. 6 pf.
- 3) No. 110 224 Mtlr. 16 fgr. = pf.
- 4) No. 201 161 Atlr. 8 fgr. -pf.
- 5) No. 247 262 Milr. 4fgr. 6pf.
- 6) No. 208 297 Milr. 8 fgr. = pf.
- 7) No. 287 201 Reir. 16 fgr. = pf.
- 8) Ne. 302 046 Rtlr. 23 fgr. = pf.
  - 9) No. 335 211 Mir. 20 fgr. 6pf.
  - 10) No. 293 946 Milr. 21 fgr. = pf.

auf den Antrag des hiefigen Magistrats wegen rudssändiger Abgaben bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sieht dazu ein Termin hier an der Gerichtsstelle auf den 6. August e. an.

Dies wird den Kauflustigen und Befigfihigen hiermit bffentlich befannt gemacht.

Armiewsko-Press

Meserit ben 29. April 1824.

Ronigl, Preug, Landgericht.

( Section 1991 Bedagen)

# Obwiesczenie.

w Międzyrzeczu położone grunta, przy których też ich wartość sądownie wypośrodkowana oznaczono, to iest:

- 1) Nr. 47. 394 Tal. 23 sgr. 6 fen.
- 2) Nr. 48, 491 11 6 fen.
- 3) Nr. 110. 224 16
  - 4) Nr. 201. 161 8 ---
- 5) Nr. 247. 262 4 6 -
  - 6) Nr. 208. 297 + 8 -
- 7) Nr. 287. 201 16 -
- 8). Nr. 302. 946. 23 -
- 9) Nr. 335. 211 20 5
  - 10) Nr. 293. 946 21 -

na wniosek tuteyszego Magistratu z przyczyny zaległych podatków, naywięcey daiącemu publicznie przedane być maią.

ny do tego został na dzień 6. Sierpnia r. b. wyznaczony, co ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninieyszem podaie się do publiczney wiadomości.

Międzyrzecz d. 29. Kwietnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Platent.

Das im Chodziesner Kreife im Amts-Dorfe Erpel belegene, bem Freischulzen Slomowiez zugehörige Frei-Schulzengut, bestehend aus:

15 Magdeburgifchen hufen Land, 1 Mug- und I Robbe-Wiefe,

2 Roppeln und

1 Studieigener Forft,

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 5394 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft merben , und die Bietungstermine find auf ben 25. Juni b. 3., ben 23. Mu= guft b. 3., und ber peremtorifche Ter= min auf ben 30. November b. 3. bor bem Landgerichts = Affeffor Wegener Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Befügfähigen Raufern werden diefe Tenmine mit ber Dachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud dem Meiftbietenben jugeschlagen werden foll. Die Tare tann ju jeder Beit in unferer Regiftratur 

Schneibemuhl ben 15. Marg 1824.

M. deposed the Approximates

presentative of serve by

escapation of mall and

Patent Subhastacyiny.

Solectwo okupne w wsi Erpel, Powiecie Chodzieskim położone, z 15 hub Magdeburgskich roli, 4. łak i kawaika boru składaiące się, szlachetnemu Słomowiczowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 5394 Tal. iest ocenione. na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacvine na dzień 25. Czerwca r. b. na dzień 23. Sierpnia r.b. termin zaśperemtoryczny na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 8mey, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Wegner, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż nieruchomość naywiecey daiacemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 15. Marca 1824. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Contact Oreug Coudants dick

(Sierzu zwei Beilagen.)

Enbhaffatione Patent.

false a substitute of the March

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, den Marzellus und Mariauna v. Sulerzyskischen Cheleuten zugehörigen ablichen Güter Jahlowo und Bustowo nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Lare auf 52238 Athle. 9 ggr. I ps. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 30. Juli c., den 3. October c., und der peremtorische Termin auf

ben 15. Februar a. f., vor dem Herrn Landgerichtbrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin die Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommendem Gedote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen, vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenem Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 8. Mary 1824.

Ronigl. Preus. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłono i Buszkowo pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubińskim położone, do Marcellego i Maryanny
Sulerzyskich małzonków należące,
wraz z przyległościami, które według
taxy sądowéy na Talarów 52,238
dgr. 9. szel. I. ocenione zostały, na
żądanie iednego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey
daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca r. b., na dzień 3. Października r. b., termin zaś peremptoryczny

na dzień 15. Lutego roku przyszłego zrana o godzinie grey, przed W. Sędzią Springer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięce dającemu przybite zostaną; na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubbaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, ben Maximilian und Antonina v. Bogdanstischen Seleuten zugehörige Gut Großs Galazki I. Antheils, welches nach der gerichtlichen Tare auf 17375 Athlr. I fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungstermine find auf

ben 30. Juni c.,
ben 30. September c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 30. December c.,
vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor von
der Goly Morgens um 9 Uhr allhier
angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe-

Rrotofdin ben 9. Februar 1824. Khnigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny,

Dobra Wielkie Gałązki I. Części pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Maxymiliana i Antoniny z Zawidzkich małżonków Bogdańskich należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 17,375 śbrgr. 1. szel. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Czerwca r. b. na dzień 30. Września r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Jum öffentlichen Berkauf des dem Joshann Samuel Sahl gehörigen, in Iduny unter Nro. 394 am Ringe belegenen Hauses nehst Garten, zusammen auf 200 Atlr. gerichtlich gewürdiget, haben wir einen anderweitigen Termin auf den 18. Septembeir e. ver dem Herrn Landgerichtsrath Kaulfuß in loco Jounn angesetzt. Kaussusige werden eingeladen, sich an dem gedachten Tage einzusinden, ihre Gebote abzugeben und den Inschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Preußischen Courant zu gewärtigen.

Rrotoschin ben 27. Mai 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży domostwa do Jana Samuela Sahl należącego, w Zdunach pod liczbą 394.
na rynku wraz z ogrodem położonego, ogólnie na zoo Tal. sądownie ocenionego, nowy termin na
dzień 18. W rześnia r.b., przed
Deputowanym W. Sędzią Kaulfuss,
w mieyscu Zdunach wyznaczywszy,
wzywamy chęć kupna mających,
aby się w dniu rzeczonym stawili,
i licyta swe podali, gdzie naywięcey dający za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 23. Maja 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Added Karcenaria wyzna.

Die im Oftrzeszower Kreise belegene, bem Alonsius von Biernacki zugehörige, auf 173511 Atlr. 25 fgr. 1 pf. gericht-lich abgeschätzte Herrschaft Ostrzeszow nebst Zubehör, soll auf ben Antrag ber Gläubiger öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 7. September } c., und ben 7. December } c., und ben 8. Marz 1825.

auf bem hiefigen Landgericht vor bem Gern Landgerichtsrath Boretius an.

Kauflustige werben zu biesen Terminen mit bem Bemerken vorgelaben, bag ber Zuschlag bem Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in fofern ertheilt Patent Subhastacyiny. Maietność Ostrzeszowska w Po-

wiecie Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do W. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, na 173,511 Talarów 25. śgr. I den. wraz z przyległościami sądownie oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Termina licytacyine

na dzień 7. Września na dzień 7. Grudnia termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Marca 1825., przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych i werben wird, als keine besondere hins berniffe entgegen siehen. Die Tare so wie die Rausbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 24. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Berpachtung.

Das im Abelnauer Kreise belegene, ber Frau v. Borowska gebor. v. Koszutska gehörige Abeliche Gut Slaborowice, soll für den Zeitraum vom 24. d. Mts. bis dahin k. J. also auf ein Jahr bffentslich in dem vor dem Herrn Landgerichtss Rath v. Kurcewski auf den 16. August c. anberaumten Termin, an den Meiste und Bestbietenden verpachtet werden.

Pachtlustige laben wir ein, in diesem Termine Vormittags um 10 Uhr im Partheien = Zimmer personlich zu erscheisnen, und den Zuschlag sofort zu erwarsten. Die Bedingungen sind in unserer Registratur und bei dem Landgerichtse Rath Justiz = Commissarius Brachpogel ats Extrahenten, desgleichen bei dem Justiz = Commissions = Rath Piglosiewicz einzusehen.

Rrotofdin den 25. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Die jum Nachlaß des Bilbhauers Ja-

nadmienieniem, iż przybicie na rzecz naywięce daiącego za gotową zaraz zapłatą nastąpi, skoro szczególne na przeszkodzie nie będą przeszkody. Taxa każdego czasu wraz z warunkami kupna w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 24. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Wydzierzawienie.

Dobra Słaborowice w Powiecie Odalanowskim położone, do W. z Koszuckich Borowskie y należące, od dnia 24 Czerwca r. b., aż do tego czasu roku przyszłego, a zatem na rok ieden w terminie na dzień 16. Sierpnia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Kurcewskim wyzna. czonym, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione być maia. Wzywamy przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym o godzinie 10. zrana w Sądzie tuteyszym osobiście stawili, i przybicia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali. Warunki dzierzawy w Registraturze, tudzież u UUr. Brachvogel, Sędziego Kommissarza Sprawiedliwości i Pigłosiewicza Konsyliarza Sprawiedli. wości przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 25. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Nieruchomości do pozostałościsny. cerza Jakoba Kuroszyńskiego nalenehmlich das unter Mro. 28 in der Stadt Abelnau am Ringe belegene hölzerne Wohnhaus nehst Stallung und Obsigarten, ein Stück Nodeland und zwei Wiesen, zusammen auf 581 Mthlr. to fgr. gerichtlich abgeschäht, sollen Erbtheislungshalber im Wege der öffentlichen Lieitation in dem vor unserm Deputirten Justigrath Tolkemit, auf den 23ten August e. Bormittags um 9 Uhr in unserm Sessions = Zimmer anderaumten peremtorischen Termine, wozu besitzund zahlungsfähige Kaussussisse hiermit vorgeladen werden, verkauft werden.

Die Tare fann in ben gewöhnlichen Umtoftunden in unferer Registratur ein= gesehen werden.

Krotoschin den 28. April 1824. Fürstlich Thurn = und Taris= sches Fürstenthums-Gericht.

Proclama.

Das dem hiefigen alttestamentarischen Kaufmann David Tabacznik gehörige, unter der Hypotheken-Nro. 13 auf der Ralischer Gasse hierselbst belegene einstädige hölzerne Wohnhaus nebst Kramladen, Einfahrt und Stallung, übershaupt auf 324 Athlr. 5 fgr. 10 pf. gewürdiget, soll Schulden halber öffentslich an den Weistbietenden in dem vor dem Landgerichtsrath Kosmeli, auf den 6ten October e. Vormittags um guhr in unserm Sessions= Zimmer ander raumten peremtorischen Licitations= Ter-

Zace, to iest: domostwo drewniane w mieście Odalanowie, pod Nrem 2S na rynku polożone, wraz z staynia i ogrodem owocowym, kawałkiem kopaniny, i dwiema lakami, ogólem na Tal. 581 ágr. 10., sadownie oszacowane, w terminie peremtorycznym na dzień 23. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana, przed Deputowanym Sędzią Tolkmit, w izbie naszéy sessyonalnév wyznaczonym, na który chęć kupna i zdolność zapłacenia maiący ninieyszem się zapożywaią, drogą publiczney subhastacyi dla podziału. sprzedane być ma.

Taxa w Registraturze naszéy w zwyczaynych godzinach urzędowych

przeyrzaną być ma.

Krotoszyn d. 28. Kwietnia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

# Obwieszczenie.

Domostwo drewniane o iedném piętrze tuteyszemu Starozakonnemu kupcowi Dawidowi Tabacznikowi przynależące, na Kaliskież tu ulicy pod Nrem hypotecznym 13. położone, z kramnicą przyiazdem i staynią, ogółem na 324 Tal. 5 śgr. 10 den. oszacowane, na peremtorycznym terminie licytacyinym, przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 6. Października o godzinie gteż zrana, w izbie naszeży posiedzenia wyznaczonym, z przyczyny długów

mine verkauft werden, wozu besitz und zahlungsfähige Rauflustige hiermit einz geladen werden.

Der Meift s und Bestbietende hat, wenn nicht gesetzliche Umstande entgegen stehen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe fann in den gewöhnlichen Umtöstunden in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Krotoschin den 2. Juni 1824. Fürstlich Thurns und Laxissches Fürstenthums = Gericht.

Subhaftatione=Patent.

Das im Großherzogthum Posen und im Rosiner Kreise belegene, dem Grafen Joseph von Sokolnicki gehörige adliche Gut Jarogniewice, welches überhaupt auf 52513 Athle. 21 ggr. Courant gezichtlich abgeschätzt worden, soll im Bege der nothwendigen Subhastation bffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben. Die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Marz, ben 8. Julius,

und ber lette peremtorische Termin auf

ben 27. Oftober 1824., vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Gabe fruh um 9 Uhr auf hiesigem Lands Gericht angesetzt. Es werden daher alle biejenigen, welche dieses Gut zu besitzen fühig, und zu bezahlen vermögend sind, hierdurch aufgefordert, sich in den anges setzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meisibeitenden, in sofern nicht gesetznaywięce daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęćkupna i zdolność zapłacenia maiący ninieyszem zapozywaią się.

Naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się ma, ieżeli prawne

przeszkody nie zaydą.

and tonduly

Taxa w zwyczaynych godzinach urzędowych w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 2. Czerwca 1824. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim, a Powiecie Kościanskim położone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlacheckie Jarogniewice, które w ogóle na
2513 tal. 21 dgr. sądownie oceniene zostały, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne wyznaczone na

dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

a ostatni termin peremtoryczny na.?

dzień 27. Października 1824., przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie otey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy dobra te posiadac zdolni i takowe zapłacić są w stanie, ażeby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali,

liche Umstände eine Ausnahme zulaffen, ber Jucklag erfolgen, und auf die nachter noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird. Die Kaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 20. November 1823.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Das im Magrowiecer Kreise belegene, bem Gutsbesißer v. Daleszynski zugehörige Gut Chocisewo, soll auf den Antrag eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von St. Johanni c. ab, bis dahin 1827 diffentslich an den Meistbictenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 20. Juli c. Morgens um 9 Uhr hierselbst vor dem Deputirten Affessor von Potrykowski angesetzt und laden hierzu Pachtlustige hierdurch vor.

Gnefen den 21. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaącego, ieżeli prawne okoliczności
wyiątku nie dozwolą, nastąpi, i na
poźnieysze licyta wzgląd miany nie
będzie. Kondycye kupna każdego
czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Wieś Chociszewo w Powiecie Wagrowieckim położona, Ur. Daleszyńskiego własna, ma być na domaganie się wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata, od S. Janar, b. aż do tegoż czasu 1827, drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną.

Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 20. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Ur. Potrykowskim zrana o godzinie 7., w sali sądu tuteyszego na ktory chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Gniezno d. 21. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll das im hiesigen Kreise belegene Borwerk Kumieniec, auf den Anstrag eines Realgläubigers auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. I. dis dahin 1827, öffentzich an den Meistbietenden vepachtet werzen. Zu diesem Behuf haben wir einen

Obwieszczenie.

Folwark Kamieniec w Powiecie tuteyszym położony, ma być na domaganie się wierzyciela realnego na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827, drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczonym. Tym końcem wyznaczo-

fowofi bierfelbft anberaumt, und laben Pachtluffige und Cautionefabige bier= burd por.

Die Pachtbebingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 28. Juni 1824. Rouigl. Preußisches Landgericht-

Termin auf ben 21. Juli c. Bornit- ny iest termin lieytacyiny na dzie n tage um 9 Uhr ver bem Deputirten 21. Lipca r. b. zrana o godzinie herrn Landgerichts = Affestor von Potry= gtev, przed Deputowanym W. Potrykowskim Assessorem, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą złożyć maiących wzywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być

moga.

Gniezno d. 23. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigere, foll ber auf ber Pofener Strafe unter Mro. 270 hierfelbft belegene Bauplat nebst einem Stall und Gefochgarten, welcher den Schuhmacher Gaczfoweti= schen Cheleuten gehort, und auf 118 Athlr. 20 fgrz gerichtlich abgeschatt ift, mit ben barauf treffenden Bau = Unter= ffügunge = Gelbern im Betrage bon 525 Rthlr. Offentlich an den Deiftbietenben gegen baare Bezahlung verfauft werden.

Bir haben dazu einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 26. Un= guft e. fruh um 8 Uhr in unferm Ge= richtelocale anberaumt, und laden Rauf=

lustige bazu ein.

Der Bufchlag an ben Deiftbietenben wird erfolgen, fofern nicht gefegliche Sinderniffe eine Ausnahme machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werden.

Rogafen den 22. Mai 1824. Ranigl Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela plac na ulicy Poznańskiey pod Nrem 270 položony, z naležaca do niego staynia i ogrodem, małżonków Gaczkowskich własny, na 118 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowany, wraz z przypadaiącemi na niego pieniędzmy feyerkassowemi w ilości 525 Talarów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Termin licytacyiny peremptoryczny wyznaczony został na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 7mey, na posiedzeniu sądu naszego, na który chęć kupienia maiących wzywamy.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zayda.,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogozno d. 22. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. oney mayor being room constant the entitle interestation

# Edictal=Citation.

Nachdem über den Nachlaß bes zu Hamrzycko am 17. Juli 1815 verftor= benen Muhlenmeifters Johann Chriffian Bener, an heutigem Tage ber erbichaft= liche Ligudations-Prozeg eröffnet worden ift, werben fammtliche unbekannte Glaubiger vorgelaben, fich in termino ben 27. Muguft b. 3 bor bem Deputirten Landgerichterath Rryger Morgens um 8 Uhr, entweder in Person ober burch legitimirte Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juffig = Commiffarien Mority und Mittelstädt in Borschlag gebracht wer= ben, zu gestellen, ihre Ansprüche an bie erbichaftliche Liquidatione = Maffe gebuhrend anzumelden und beren Richtig= feit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Creditoren werden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlussig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriebigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Koniglich Preuß. Landgericht.

# Pozew Edyktalny.

Po otworzeniu processu spadkowo-likwidacyinego nad maiatkiem zmarłego w Hamrzycku, pod dniem 17. Lipca 1815 Jana Chrystyana Beyer młynarza, zapozywaią się ninieyszém wszyscy wierzyciele nieznaiomi, aby na terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Deputowanym Urodz. Kryger Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników wylegitymowanych, na których Kommissarze sprawiedliwości Moritz, i Mittelstaed proponuią się, stawaiąc, pretensye swe do massy spackowolikwidacyinéy oznaymili, i razem udowodnili. Wierzyciele niestawaiący, wszelkich mieć mogących praerogatywow pozbawieni z pretensyami swemi, do reszty massy po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostaiącey, odesłani będą.

W Pile d. 1. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Größherzogthum Posen und bessen Gnesener Kreise belegene, den Friedensrichter Ignaß von Wodeckischen Erben zu ehdrige abliche Gut Wiedorde, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 9121 Rthlr. 5 sch. 9 10 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Real-Gländigers dffentlich an den Meiste dietenden verkauft werden. Dazu sind die Vietungs Termine auf

ben 16. Juni d. J., ben 17. September b. J., wind ber peremtorische Termin auf

den 17. December d. J., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts. Rath Lehmann Morgens um 9 Uhr hiersfelbst angesetzt. Besiksähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Außenahme erforderlich machen.

Die Taxe und Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 8. Februar 1824.

Roniglich = Preug. Lanbgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wiekowko w W. Xięstwie Poznańskiem Powiecie Gnieznicńskim leżąca, Sukcessorów Ignacego Wodeckiego Sędziego Pokoju własna, która według sądowey taxy na 9121 Tal. 5 ébrgr. 9130 den. oszacowaną została, na wniosek realmego wierzycieła drogą publiczney licytacyjnaywyżey podającemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca r. b. na dzień 17. Września r. b. na dzień 17. Grudnia r. b.,

z których ostatni iest peremtory czny zrana o godzinie 6téy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann, w sali posiedzeń sądu tuteyszego. Termina te podaią się do wiadomości posiadania zdolnym nabywcom, z tym zawiadomieniem, iż przybicie naywyżey podaiącym udzielonym być ma, ieżeliby prawne przyczyny nie wymagały wyiatku.

Tak taxa iako też warunki nabycia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent ..

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt, sollen im Wege ber nothwendigen Gubhaftation,

- 1) das zum Rachlaffe des verftorbe= nen Rabiner Affessor Lobel Mofes Kalischer, auf 1910 Athlr. 17 fgr. 6 pf. geschatte, hierselbst un= ter Mro. 45 in ber Roffner Gaffe belegene Wohnhaus nebst zwei Gei= tengebauben,
- 2) das zu Lagwit unter Mro. 21 belegene, bem Bauer Martin Schmidt gehörige Wohnhaus nebft zwei Geitengebauden und Scheune, fo wie 3 Acherfinde und 3 fleine Wiesen, welche überhaupt auf 200 Athlr. geschätzt find, offent= lich an ben Meiftbietenden verfauft werden

Wir haben hierzu einen Bietunge-Termin auf ben 2. August c. in unserm Geschäfts = Locale anberaumt, und laden Rauflustige und Besitzfahige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß ber Deifi= bietende bes Buschlags gewärtig fein fann, in fofern nicht gefetliche Sinders niffe eine Ausnahme zulaffen.

Die Taren founen zu jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingeseben merben:

Liffa ben 18. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny. Z polecenia Król. Sadu Ziemiań skiego w Wschowie, maią być w

drodze koniecznéy subhastacyi:

- 1) dom mieszkalny wraz z dwiema pobocznemi budynkami, do pozostałości Starozakonuego Loebel Moses Kalischer Rabina należący, na 1910 Tal. 17 sbrgr. .. 6 den. otaxowany, tu w Kościańskiey ulicy pod Nrem 45. sytuo. wany;
- 2) dom mieszkalny z dwiema pobocznemi budynkami, stodoła, iako też trzy, sztuki roli, i trzy male łaki, wszystko to do Marcina Schmidt okupnika w Lasocicach należące, pod Nrem 21. sytuowane, ogólnie zaś na 200 Tal. otaxowane, publicznie więcéy daiącemu sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin licytacyiny na dzień 2. Sierpnia w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym nie zaydą...

Taxy moga hyć w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszey przeyrzane...

Leszno d. 18. Maja 1824.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Folge Auftrags des Königl. Land= Gerichts zu Fraustatt, sollen im Wege ber nothwendigen Subhastation,

- 1) die vor dem Reiffner Thore unter Mro. 23 belegene, dem Muller Gottlieb Grocke gehörige, auf 187 Atlr. 15 fgr. geschätzte Windmuhle
- 2) das unter Nro. 44 zu Reissen belegene, der verwittweten Müller Susanna Wunsch gehörige, auf
  50 Athle, abgeschätzte Wohnhaus,
  nebst der dazu gehörigen unter
  Nro. 24 belegenen, auf 133 Atle.
  10 fgr.gewurdigten Bockwindmuhle,

in dem auf den 8. September e. in unserm Geschäfts = Locate anderaumten Termin deschäfts = Locate anderaumten vorkauft werden, wozu wir Kauslustige und Besitzsähige mit dem Bemerken einztaden, daß der Meistbietende des Zusschlags gewärtig senn kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 3. Juli 1824.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być wdrodzekonieczney subhastacyi:

- 1) Wistrak przed bramą Rydzynską pod Nrem 23. położony do młynarza Bogumila Grocke należący, na 187 Tal. 15 sbrgr. oceniony, i
- 2) dom w Rydzynie pod Nrem 44. sytuowany, do owdowiałey Zu. zamny Wunsch młynarki należący, na 50 Tal. otaxowany wraz z wiatrakiem do tegoż domu należącym pod Nrem 24. położonym, na 133 Tal. 10 śgr. oceniony,

w terminie na dzień 8. Września r. b., w lokalu sądownictwa
naszego wyznaczonym, publicznie
więcey daiącemu sprzedane, do czego ochotników zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem
wzywamy, iż naywięcey dai cy przyderzenia spodziewać się noże, ie
żeli iakie prawne przeszkody nie
zaydą.

Taxy mogą być w każdym przyzwoitym czasie w Regist aturze naszéy przeyrzane.

Leszno d. 3. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sął Pokoju. Befanntmadung.

Behufs der bessern Auseinandersetzung soll auf den Antrag der Erben das zum Nachlasse des verstorbenen Müller Samuel Gottleb Müller gehörige, hier in Bojanowo in der Guhrauer Straße unter Nro. 229 belegene, in Fachwerk erbaute mit Schindeln bedeckte Wohnhaus, welches nebst einem dazugehörigen Holzstall gerichtlich auf 380 Athle. gewürdigt ist, im Wege der freiwilligen Subhasiation öffentlich verkauft werden.

Wir haben dahen im Auftrage des Königl. Hochtobl. Landgerichts zu Frausftadt, hierzu einen peremtorischen Biestungs-Termin auf den 27. Septems ber d. J. Bormittags um 9 Uhr in unsferm Geschäfts = Locale angesett, und laden zu demselben Besitz = und Zahslungsfähige Räufer mit der Versicherung ein, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen, die Kaufbedingungen dages gen werden in termino bekannt gemacht werden.

Bojanowo ben 1. Juli 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Końcem lepszego podziału ma być na wniosek Sukcessorów dom mieszkalny do spadku zmarłego młynarza Samuela Bogusława Müller należący, tu w Bojanowie w ulicy Górskiey pod liczbą 229 położony, w ryglówkę wybudowany szkudłami pokryty, wraz z należącą doń drwalnią, sądownie na 308 Talarów oszacowa ny, torem dobrowolnéy subhastacyi publicznie sprzedany.

W poleceniu Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do odbycia sprzedaży tey termin zawity na dzień 27. Września r. b. przed południem o godzinie gtey, tu w mieyscu urzędowania naszego, zapozywamy nań przymioty nabycia i płacy posiadających kupcow z tem zapewnieniem, iż na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi.

Taxa może być w Registraturze naszéy przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Bojanowo d. t. Lipca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Da in dem letzten zum Berkauf des hier in Ofirowo unter Nro 304 bele= genen, und auf 12 Mtlr. nebst Neben= Obwieszczenie.

Gdy w ostatnim terminie subhastacyjnym do przedażyj domu tu w Ostrowie wraz z zabudowaniem i gebauben und Garten gerichtlich abges ogroden pod Nrem 304 polożoneschatten Saufes angesetten Subhafta= go, a na 121 Tal. sadownie oszatione-Termine niemant von ben Licitan: cowanego wyznaczonym nikt się z ten ericbienen mar, fo haben wir zufolge licytantow nie zglosił, wiec z podes Auftrage Eines Konigl. Sochlobl. lecenia Prześw. Sądu Ziemiańskie-Landgerichts zu Krotofchin d. d. 1. Mai c. einen neuen peremtorischen Termin auf ben 31. August. c. fruh um 9 Uhr angesett.

Wir laden baber alle Kaufluftige und Acquisitionsfähige hiermit ein, in bem gedachten Termin, in unferm Gerichtelocale zu erscheinen, ihre Licita ab= zugeben und den Zuschlag fur sich zu ges

wartigen.

Die Taxe als auch bie Berkaufsbebin= gungen fonnen jederzeit in unferer Re= giffratur machgesehen werben.

Ditrom ben 15. Juni 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

go w Krotoszynie de dato r. Maja r. b. wyznaczyliśmy nowy peremtoryczny termin na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie gtév.

Wzywamy zatém wszystkich ochote kupna i zdolność posiadania maiacych, iżby się w takowym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla

siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży mogą być każdego czasu w Registraturze sadu naszego przeyrzane...

Ostrów d. 15. Czerwca 1824. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Stedbrief.

Der unten naber beschriebene jubische Sandelsmann Mofes Levin and Betfche, ift wegen eines in Bentichen verübten Geldbiebstahls von und zur Untersuchung gezogen worden, und hat Gelegenheit gefunden, auf bem Transporte von hier nach Frauftadt zwischen Brat und Bomft in ber Großbammerichen Beibe feinen Transporteurs heute zu entipringen.

List gonczy.

Niżey opisany handlarz żyd Moses Lewin z Pszczewa, który o po. pełniona kradzież pieniędzy w Zbąszyniu przez nas do inkwizycyi pociagniony, znalazł dziś sposób na transporcie ztad do Wschowy mię. dzy Broycami i Babimostem w lesie Dabrowskim transportantom przyda. nym zbiedz,

nis bringen, erfuchen wir alle Militair= und Civil-Behörden, auf den Juculpaten ein machfames Linge zu haben, und uns benfelben im Betretungefalle jur weitern Beranlaffung iberliefern gu laffen.

#### Signalement.

- 1) Ramilienname, Lewin;
- 2) Morname, Mofes;
- 3) Geburteort, Roftarzewo;
- 4) Aufenthalisort, Betiche;
- 5) Religion, mofaifd;
- 6) Alter, 24 Gabr;
- 7) Große, 5 guß;
- 8) Haare blond;
- 9) Stirn, bedectt;
- 10) Augenbraunen blond;
- 11) Augent grau;
- 12) Maje, spißig;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, blond;
- 15) Zahne, gut;
- 16) Gefichtsbildung , hager ;
- 17) Gefichtsfarbe, gefund;
- 18) Geftalt, flein;
- 19) Sprache, jubifch und beutsch;
- 20) besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.
  - 1) einen bunfelblauen Dberrod;
  - 2) weiß pifene Wefte;
  - 3) gelbe Ranquin-Sofen;
  - 4) ein weißes halbtuch mit roth und blauen Blumchen;
  - 5) eine dunkelblaue Muge. Meserit den 29. Juni 1824.

Ronigl. Preuf. Triebensgericht.

Indem wir diefes jur bffentlichen Rennt= Podaiemy przeto to do publiczney wiadomości i wzywamy wszystkie woyskowe i cywilne Władze, aby na inkulpata baczne miało oko, tegoż w razie zdybania przyaresztowały, i do nas pod pewną strażą odeslały.

## RYSOPIS.

- 1) imie Lewin :
- 2) nazwisko Moses;
- 3) rodem z Rostarzewa;
- 4) mieysce pobytu Pszczewo,
- 5) religii Moyżeszowey;
- 6) wiek 24. lat;
- 7) wzrost 5 stop;
- 8) włosów blend;
- 9) czoło okryte;
- 10) brwi blond;
- II) oczy czarne;
- 12) nos kończasty;
- 13) usta zwyczayne;
- 14) wasy blond;
- 15) zeby zdrowe;
- 16) rys twarzy chuderlawéy;
- 17) cery zdrowey; 18 postaci małey;
- 19) mowa niemiecka, i żydowska;
- 20) szczególne znaki, żadne;

#### Odzieź:

- 1) ciemno granatowy surdut;
- 2) biała pikowa westka;
- 3) żółto nankinowe spodnie, i czerwona chustka/na szyi;
- 6) ciemno granatowa czapka.
- Międzyrzecz d. 19. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Den herren Debitoren ber chemaligen Offizier-Wittwen-Casse, jest ber hohen Direction ber Militair-Witten-Pensionirungs-Societät zu Berlin, habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich wie früher von der Hochlöbl. Direction der Offizier-Wittwen-Casse, so auch jest von der Höchlöbl. Direction der Militair-Witt-wen-Pensionirungs-Societät zu Versin, mit einer General-Vallmacht verschen worden bin.

Die Zinsen und etwanigen Bergleiches-Borfchlage nehme ich wie vor an.

Pofen ben 29. Juni 1824.

Wielmożnych dłużników kassy wdów oficerskich, teraz Prześwietney Dyrekcyi Towarzystwa pensyonowania wdów woyskowych w Berlinie mam honor uwiadomić, iż iak dawniey od kassy wdów oficerskich, tak teraz od Prześwietney Dyrekcyi Towarzystwa rzeczonego plenipotencyą generalną zaszczycony i opatrzony iestem.

Odbieram przeto tak prowizye iako też przyimuję wszelkie propozycye do układów iak dawniey.

Poznań d. 29. Czerwca 1824.

Adires de la ferencia de la constanta de la co

Wierzbiński, 3. C.